## Nº 215.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag den 7. September 1832.

Ungefommene Fremde vom 5. September 1832.

Hr. Graf v. Potocki aus Warschau, Hr. Graf v. Kwilecki aus Kobelnik, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Major v. Pakisch aus Bromberg, Hr. Gutöb. Wolkki aus Befowo, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Frau Gutöb. v. Trzeinska aus Kawenczyno, I. in No. 187 Wasserstraße; Demoiselle Schmidt aus Konigsberg in Pr., I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Auschel und Hr. Lisser, Handelsleute aus Fordon, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Lieferant Lefzezynöki aus Gnesen, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Probst Dymiewicz aus Wietrzanow, I. in No. 251 Bredstauerstraße.

Proklama. Nachbem die Königk. Regierung zu Bromberg durch ihren Fis, kal auf Eröffnung des Konfiskationst Prozesses wider nachstehende, der Militairpflichtigkeit unterworfene, im Jahre 1830 heimlich ans den Preußischen Kunden entwichene Personen, als:

- 1) den Tuchmachergefellen Johann Romierowski aus Schonlanke,
- 2) den Schmiedegefellen Gottfried Biebarth aus Pugig,
- 3) ben Glasmachergesellen Karl hein= rich Brauer aus ber Behleschen Glasfabrik,
- 4) ben Duchmachergefellen Martin Sobfowski aus Behle.

Wezwanie urzędowe. Królewska Regencya w Bydgoszczy wniosła przez Fiskusa swego o rozpoczęcie processu konfiskacyjnego naprzeciw niżey wymienionym do służby woyskowej obowiązanym osobom, które się w r. 1830 potajemnie z państwa Pruskiego oddaliły, jako to:

1) Sukienniczykowi Janowi Komierowskiemu z Trzcianki;

Kowalczykowi Bogusławowi Ziebarth z Jędrzejewa,

3) Hutniczykowi Karólowi Henrykowi Brauer z Bielskiey fabrybryki szkieł;

4) Sukienniczykowi Marcinowi Sobkowskiemu z Biały; 5) ben Tagelbhnersohn Karl Ludwig Uppelt,

6) ben Tuchscheerergesellen Christian Ublfer aus hansfelbe,

- 7) den Tischlergesellen Karl Ludwig Schüler aus Filebne,
- 8) ben Schloffergesellen Stanislaus August Gundermann aus Czarnifau,

angetragen hat, forbern wir dieselben auf, sofort wieder in die Preußischen Staaten zurückzukehren, sich in dem auf den 5. December c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Affessor Knebel anberaumten Termine persönlich einzussinden und sich wegen ihres Austritts aus den Königlichen Landen zu verantworten, widrigenfalls ihr gesammtes gegenwärtiges und zukunftiges Bermdzunfallenden serbschaften konsisciert und der Königlichen Regierungs-Haupt-Kasse zu Bromberg zuerkannt werden sollen.

Schneidemuhl, ben 2. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Publikandum. Am 10. September 1832 Vormittags 10 Uhr sollen in Kurnif im Wege ber Erckution mehrere lebende und todte Inventariensstücke, auch einige Mobel und Hausgeräthschaften, biffentlich an den Meistebietenden verkauft werden.

Rauflustige werden dazu vorgelaben.

Bnin, ben 3. Geptember 1832.

Abnigl. Preug. Friedensgericht.

5) Synowi wyrobnika Karólowi Ludwikowi Appelt;

6) Postrzygaczykowi Krystyanowi Voelker z Hansfelde:

7) Stolarczykowi Karolowi Ludwikowi Schüler z Wielenia;

 Ślusarczykowi Stanisławowi Augustowi Gundermann z Czarnkowa.

Wzywamy przeto też osoby, aby się natychmiast do Państwa Pruskiego powróciły, w terminie dnia 5. Grudnia r. b. zrana o 9. godzinie przed Wnym Knebel Assessorem Ziem. wyznaczonym, osobiście stanęły, i z oddałenia się swego z kraiu wytłumaczyły; w przeciwnym bowiem razie cały ich teraznieyszy i przyszły maiątek, tudzież spadki w przyszły maiątek, tudzież spadki w przyszłości im przypaść mogące skonfiskowane i Kassie Główney Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy przysądzone zostaną.

Pila d. 2. Sierpnia 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum. Dnia 10. Września 1832 zrana o godzinie 10téy w
Kurniku kilka sztuk inwentarza żywego i nieżywego, mebli i sprzętów
domowych, w drodze exekucyi naywięcey daiącemu sprzedane bydź
maią.

Chęć kupna maiących wzywamy do tego.

Bnin dnia 3. Września 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Boigteis Besiker Leon v. Gorsti und bessen verlobte Braut Emilie verwittwet gewesene Swierezynska zu Sokolniki haben vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander, mittelst gerichtlichen Kontrakts vom 16. Juni c., ausgeschlossen, welches hieremit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreichen, ben 25. August 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der unten naber befdriebene Rnecht Simon Woodarcznf, welcher zuletzt beim Rruger Sartmann in Klady, Abelnauer Rreifes, gedient bat, ift bringend verbachtig, an bem beim Puftfomianer Stanislaus Rramczyf rectius Redziora auf der Pustfowie Kot= fowstie, Dfirzefjower Rreifes, im Do= nat Marg c. verübten Raube und meh: reren andern gewaltsamen Diebstählen in Banden Theil genommen ju haben, wurde auf dem Transport nach Oftrge= from im Walde von andern Berbrechern mittelft Durchschneidens ber Stricke mit einer Genfe gewaltsamerweise befreit, und fonnte bis jest nicht habhaft gemacht werben.

Sammtliche Militair= und Civilbehbr= ben-werden bemnach dienstlichst ersucht, auf diesen Verbrecher ein wachsames Auge zu haben, benselben, wo er sich nur blicken laßt, arretiren und unter sicherer Begleitung in die hiesige Frohnfeste ab= liesern zu lassen. Obwieszczenie. Posiedziciel Woytostwa Ur. Leon Górski i tegożo blubienica Ur. Emilia dawniey owdowiała Swierczynska z Sokolnik przed zayiściem w śluby, stósownie do kontraktu przedślubnego z dnia 16. Czerwca r. b. tak wspólność maiątku iako i dorobku wyłączyli, co się do publiczney wiadomości ninieyszem podaie.

Września d. 25. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju,

List gończy. Niżey bliżey opisany parobek Szymon Włodarczyk który na ostatku u gościnnego Hartmana w Kladach Ptu. Odalanowskiego służył, iest mocno podeyrzany o rabunek w miesiącu Marca r. b. - u Pustkowiana Stanisława Krawczyka rectius Kędziorę na Pustkowiu Kotlowskim Ptu. Ostrzeszowskiego, i iako też iż należał do bandy źlodziei obwinionych, został na transporcie w boru do Ostrzeszowa od innych złoczyńców przez przeźnięcie powrozów kossą gwaltownym sposobem uwolniony, i niemógł do tego momentu bydź schwytany.

Wzywamy zatem wzelkie tak woyskowe iako też cywilne Władze uprzeymie, aby na wyżey wspomnionego zbrodniarza baczne oko miały i w razie spotkania go aresztowały, i pod ścisłą strażą nam do fronfestu tuteyszego odesłać raczyły. Perfon = Befdreibung.

Simon Wlodarczyk ist aus Chynowo gebürtig, leister Aufenthaltsort Pusit. Chynowskie (Klady), katholischer Keligion, 26 Jahr alt, mittler Größe, hat dunkelblondes Haar, grave Augen, proportionirte Nase, gewöhnlichen Mund, bedeckte Stirn, dunkelblonde Augenbraunen, keinen Bart, gute Jähne, rundes Kinn, schoner Gesichtsbildung, rother gesunder Gesichtsfarbe, mittler Statur, spricht nur polnisch.

Belleibung.

Bei seiner Entweichung hatte er einen blautuchenen Mantel, dergleichen Weste, blau gefärbte leinene Hosen, Sut und Stiefeln an.

Rozmin, den 24. August 1832. Ronigs, Preuß, Inquisitoriat.

Rysopis.

Szymon Włodarczyk, iest rodem z Chynowy, miał mieysce zamie-szkania swego na Pustkowiu Chynowskim, religii katolickie, iest średniego wzrostu, ma włosy ciemnoblond, oczy szare, nos kształtny, usta pospolite, czoło zakryte, brwi ciemno blond, niezarasta, zęby dobre, broda okrągła, postać twarzy czerwony, zdrowy; pustawa krępa; mówi tylko po polsku.

Odzież.

Płaszcz sukienny granatowy, także taką westkę, płócienne farbowane spodnie, bóty i czarny kapelusz,

Koźmin d. 24. Sierpnia 1832.

Król. Pruski Inkwizytoryat,